# Posener Intelligenz = Blatt.

### Montag, den 22. December 1828.

Angekommene Fremde vom 19. December 1828. Hr. Gutsbesiger Zaczynski aus Kiernozie, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Pachter Wendorff aus Gutowa, I. in No. 168. Wasserstraße.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag der Gläubiger soll die im Obornifer Kreise belegene Herzschaft Budzissewo, bestehend aus den Schlüssell Budziszewo, Gorzuchowo und Potrzanowo, gerichtlich auf 80,140 Ml. 2 fgr. 2 pf. abgeschäft, meistbietend verkauft werden. Hierzu haben wir drei Bietungstermine auf

ben 25. Oftober 1828, den 29. Januar 1829 und den 29. April 1829,

Vormittags um 9 Uhr, wovon der letzte perentorisch ist, vor dem Deputirten Landsgerichtstath Eldner in unserm Partheien-Zimmer angesetzt. Auch auf die einzelnen zu dieser Herrschaft gehörigen Güter werden in dem Termine Gebote angenommen und soll dem Vesinden nach der Zuschlag auf solche ertheilt werden. Bestilsfähige Kaussusige werden eingesaden, in diesen Terminen persönlich oder durch gesetzlich zuläsige Vevollmächtigte zu ersicheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den

Patent subhastacyiny.

Maiętność Budziszewska składaiąca się z kluczy Budziszewskiego Gorzuchowa i Potrzanow w Powiecie-Obornickim położona, sądownie na 80140 Tal. 2 śgr. 2 fen. otaxowana, na wniosek Wierzycieli publicznie więcey daiącemu przedaną będzie. Do przedaży wyznaczywszy termina licytacyi

na dzień 25. Października 1828. na dzień 29. Stycznia 1829, na dzień 29. Kwietnia 1829. przed południem o godzinie 9téy, z których ostatni zawitym iest, przed Deputow. Konsyliarzem Sądu Naszego Elsner w naszéy Izbie dla stron. Również na każde do tey maiętności należące dobra w sczególności licytować w terminie można, i przyderzenie stósownie do okoliczności udzielone będzie. Na termina te ochotę kupna i zdolności posiadania maiących wzywamy, aby się albo osobiście, albo przez Pełnomocników

Meistbictenben erfolgt, wenn nicht gesch= liche hinderniffe eintreten.

Die Tare fam in unserer Registratur

eingefehen werben.

Posen ben 12. Mai 1828. Kbnigl. Preuß. Landgericht. prawnie dozwolonych stawili i licyta swe podali, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 12. Maia 1828.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise belegene, ben Joseph und Valentina v. Molsdorfsschen Sebeleutenzugehörige freie Allodial-Mitterzut Rusinowo nebst Zubehör, welches nach der landschaftlichen Taxe auf 19164 Mthl. 5 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der hiesigen Königlichen Landschafts-Direktion Schuldenhalber defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 8. Januar 1829, ben 13. April 1829, und der peremtorische Termin auf ben 18. Juli 1829,

por dem Herrn Kammergerichts-Uffessor Baner Morgens um 8 Uhr allhier angessetzt. Besithfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Uebrigens steht bis 4 Wochen vor dem

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Rusinowo pod iurysdykcyą naszą zostaiąca, w powiecie Inowrocławskim położona, do Józefa i Walentyny małżonków Molsdorffów należąca, wraz z przyległościami, która według taxy landszaftowéy na talarów 10,164. sr. 5. ocenioną została, ma być na żądanie Królewskiey Dyrekcyi Landszaftowéy, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 8. Stycznia 1829. na dzień 13. Kwietnia 1829. termin zaś peremtoryczny

na dzień 18. Lipca 1829. zrana o godzinie 8. przed Ur. Bauer Assesorem Kamery w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiącyhch uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim, nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

leizten Termine einem Jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme der Taxe vorges fallenen Mångel auguzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden. Ein specieller Extrakt aus der Taxe ist auch bei tem Westpreußischen General-Landschafts-Ugenten J. H. Sbers in Verlin zur Einsicht des kauflustigen Publikums niedergelegt worden.

Bromberg ben 22. September 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem, zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Extrakt specyalny taxy znayduie się także u Landszaftowego Generalnego Agentu I. H. Ebers w Berlinie, która przez publiczność przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 22. Września 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise belegene, dem verstordenen Starosten Joseph Anastasius v. Lochocki auf Varcin zugehörig gewessene adliche Gut Mamlity No. 155. nebst Zubehör Kaniec No. 92., welches nach der gerichtlichen Tape auf 31,261 Athlr. 3 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der hiesigen Königk. Kandschafts Direktion wegen rückständisgen Landschafts Jinsen bsfentlich an den Weistbietenden verfauft werden und die Bietungs-Termine sind auf

ben 1. September c.,
ben 1. December c.,
und der peremtorische Termin auf
ben 3. März 1829,
vor dem Hrn. Landgerichts-Uffessor Mörs Worgens um 9 Uhr allhier angesetzt.
Besithfähigen Käufern werden diese TerPatent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie pod juryzdykcią naszą zostaiące, w Powiecie Szubińskim położone, a ś. p. Józefa Anastazego Łochockiego Starosty w Barcinie dziedziczne Mamlicz No. 155 wraz z przyległościami Kania No. 92 które według taxy sądowéy na tal. 31,261 śgr. 3 fen. 4 są ocenione, na wniosek Królewskie y prowincyalne y Dyrekcyi landszaftowe z powodu zaległych prowizyów landszaftowych publicznie naywięce daiącemu sprzedane bydź maią; którym końcem termina licytacyjne

na dzień 1. Września dzień 1. Grudnia r.b., termin zaś peremtoryczny na dzień 3. Marca 1829,

zrana o godzinie otéy przed Asses-

mine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundsstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Jeder Lickant aber nunf vor der Zulassung zum Bieten eine Caution von 1500 Athle. daar oder in Pfandbriefen, oder in Staatsschuldsscheisnen nebst Coupons dei und oder bei der Königl. Prodinzial-Landschafts-Direktion hieselbst deponiren, über welche der Känfer zur Berichtigung der ersten Kausgelderrate hernach zu verfügen besugt sehn soll.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen bor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzetgen,

Die Tare fann ju jeber Zeit in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Zugleich wird ber seinem Wohnorte nach unbekannte Gläubiger Franz von Szelieki unter der Warnung vorgeladen, daß im Falle seines Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Loschung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem

mine mit der Nachricht bekannt gemacht, sorem Sądu Ziemiańskiego Ur. daß in dem letzten Termine das Grund- Moers w mieyscu wyznaczone zo-

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Każdy zaś licytant powinien przed przypuszczeniem go do licytacyi w Sądzie lub w Królewskiey prowincyalnéy Dyrekcyi landszaftowéy tuteyszéy kaucyą w summie 1500 tal. w gotowiznie lub w listach zastawnych alboliteż w biletach rządowych wraz z kuponami złożyć, a nabywca dóbr rzeczonych prawo mieć ma takowa kaucya celem zapłacenia pierwszév raty summy kupna dysponowania. W przeciagu czterech tygodni zostawia się zresztą kaźdemu wolność doniesiesienia nam o niedokładnościach ia. kieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Oraz zapozywa się z mieysca zamieszkania swego niewiadomy Ur. Franciszek Szeliski pod tą pzzestrogą, iż w razie niestawienia się dobra wspomnione nietylko przysądzone zostaną nay3wecke ber Produktion bes Instruments więcey daiącemu, ale też po są bedarf, versügt werden soll. dowem złożeniu summy szacunko-

Bromberg ben 27. Marg 1828.

Ronigl. Dreuf. Landgericht.

więcey daiącemu, ale też po są dowem złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych, iako też upadłych pretensyi a mianowicie ostatnie bez potrzeby złożenia dokumentów nakazanem bydź ma.

Bydgoszcz d. 27. Marca 1828. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

## proclama. Nachstehenbe Rantonisten:

- 1) ber Knecht Micolaus Morawinsti,
- 2) ber Anecht Unton Gronowski,
- 3) der Knecht Lorenz Cierniak,
- 4) der Anecht Andreas Cichoniak, fammtlich aus Gridzisko Pleschner Arciscs,
- 5) ber Anecht Jacob Andrzejewöki aus Rofutow, Pleschner Kreifes,

haben sich von ihrem Wohnorte entfernt, um sich ber Militair-Verpflichtung zu entziehen. Ihr gegenwartiger Aufents haltsort ift unbekannt und burch bie Verwandten berselben nicht zu ermitteln.

Wir haben daher den Konfiscations-Prozeß gegen die genannten Kantonisten, welche zur ungesäumten Ruckfehr in die Königl. Länder aufgefordert werden, eröffnet und Behufs ihrer Berantwortung einen Termin auf den 21. Februar 1829 wor dem Landgerichts-Rath Hrn. Hennig in unserm Gerichtslocale anderaumt, zu welchem wir dieselben unter der Berwarnung vorladen, daß sie bei ihrem Ansbleiben für ausgetretene Kantonisten, die sich der Militair-Berpflich-

### Obwieszczenie. Następuiąci kantoniści:

- 1) Parobek Mikolay Morawinski,
- 2) Antoni Gronowski,
- .3) Wawrzyn Czerniak,
- 4) Andrzéy Cichoniak, wszyscy z Grodziska w Powiecie Pleszewskim,
- 5) Parobek Jakób Andrzeiewski z Rokutowa w Powiecie Pleszewskim,

końcem usunięcia się od obowiązku woyskowego z mieysca zamieszkania swego się oddalili. Teraźnieysze ich mieysce pobytu iest niewiadome i przez krewnych tychże nie do wyśledzenia.

Otworzywszy przeto przeciw kantonistom rzeczonym, którzy do śpiesznego powrotu do kraiu tuteyszego się wzywaią, process konfiskacyiny, i wyznaczywszy końcem flumaczenia się ich termin na dzień 21, Lutego 1829 przed Deputowanym Sędzią W. Hennig w mieyscu posiedzenia Sądu naszego zapozywamy ich, aby w terminie tym się stawili,

tung entziehen, erachtet, und ihr gegenwärtiges und kunftiges Bermögen confiscirt und der Militair-Invaliden-Kaffe augesprochen werden wird.

Krotoschin den 2. Oftober 1828.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

pod zagrożeniem, iż w razie niesta: wienia się, za kantonistów ukrywaiących i usuwaiących się od obowiąsku woyskowego uważanemi będą, a
następnie maiątek ich teraźnieyszy
i przyszły konfiskowany i kassie woyskowey Inwalidów przysądzonym
zostanie.

Krotoszyn d. 2. Październ. 1828 Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański

#### Subhaftations = Patent.

Das zu Paprotich unter No. 50 belesgene, ben Johann George und Unna Dorothea Fischerschen Cheleuten gehörige, aus 27 Morgen Ackerland bestehende Grundstück mit ben nothigen Wohns und Wirthschafts-Gebäuden, soll auf den Antrag der Glänbiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Posen einen Termin auf ben 16. Januar c. Morgens um 9 Uhr hieselbst angesetzt, welches wir dem kausustigen Publiko mit dem Bemerken bekannt machen, daß der Zuschlag von Seiten des Königl. Landgerichts zu Posen, wenn sonst keine gestellichen Hindernisse obwalten, erfolgen wird, und daß die Tare, welche auf 1239 Athle abschließt, täglich in den Nachmittagestunden in unserer Registratur eingesehen werden kann; im Termiste auch soson werden kann; im Termisten und gefort eine baare Caution von 80 Athl. erlegt werden muß.

Zugleich wird ber feinem Wohnorte nach und unbekaunte Real-Glaubiger JoPatent Subhastacyiny.

Gospoparstwo podliczbą 50 w Paprockich położone, własność Jana Jerzego i Anny Doroty Fischerów małżonków, składające się 27 morgów roli z domem i stodołą, ma być na wniosek wierzycieli sprzedane naywięcey daiącemu. Na ten koniec wyznaczyliśmy z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu termin na dzień 16go Stycznia o 9. godzinie w lokalu naszym sądowym. Uwiadomiaiąc o tem zdolność kupienia maiących, nadmieniamy iż przysądzenie przez Król. Sad Ziemiański w Poznaniu nastapi, ieżeli nadzwyczayna przeszkoda nie zaydzie, a taxa, która wartość czystą na 1239 Tal. wykazuie, w Registraturze naszéy codzien przeyrzaną być może. Kto do licytacyi chce być przypuszczony ten kaucya 80. Talar. winien złożyć.

hann George Forbricht zu bem anstehenben Termin zur Wahrnehmung seiner Rechte mit der Warnung vorgeladen, daß im Fall seines Ausbleibens, das zum Verkauf gestellte Grundstück dennoch dem Meistbietenden nicht allein zugeschlagen, sondern auch nach Erlegung des Kaufschillings die Ldschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leck ausgehenden Forderungen und zwar lektere, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Buf den 24. Oftober 1828. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Zarazem wierzyciela realnego Jana Forbrycht, którego zamieszkanie nam nie wiadome, wzywamy na ten termin z zagrożeniem, że w razie niestawienia się iego gospodarstwa rzeczone nie tylko naywięcey daiącemu będzie przysądzone i przybite, ale nawet po zapłacie summy kupney wymazanie wszystkich zahipotekowanych nie wyłączając tych, na które summa kupna nie wystarczy pretensyi a ostatnich nawet bez produkcyi dokumentów nastąpi.

Buk d. 24. Października 1828. Królew, Pruski Sąd Pokoju,

Auction Dro. 427. Gerberftrage.

Die noch nicht beendigte Pfander-Auction wird Montag den 22. December eur. Nachmittags i Uhr fortgesetht; empfehlungswerth sind noch einige goldene Repetir= und andre Uhren, so wie Ohrringe und Ringe mit Diamanten.

Ablgreen.

Ginem hohen Abel und hochzuverehrenden Publikum zeigen wir hiermit erzgebenst an, daß wir und in Krotoschin No. 408. auf dem großen Ringe beim Banquier Herrn Goh, als Gold-, Silber- und Juwelen-Arbeiter etablirt haben, zu gleiz cher Zeit eine Galanterie- und Parkumerie-Waaren-Handlung, verbunden mit einem Commissions-Waaren-Lager von echt schlessicher Leinwand und sächsischen Tischzeugen 20., beögleichen ein Berlag der neuesten Taschenbücher, Landcharten, seinsten Steinbrücke, Gesellschafts- und Kinderspiele 20. errichtet haben, und als Societäts-Handlung unter der gemeinschaftlichen Firma

Rretichmer & Frandel

betreiben werden, doch mit der Bestimmung, daß wir Zahlungs-Berbindlichkeiten für die Handlung nur durch gemeinschaftlich unter eines jeden Gesellschafters eigenhändige Namens-Unterschrift vollzogene Berträge, Wechsel oder sonstige Obligation nen eingehen werden.

Wir empfehlen und jum geneigten Wohlwollen und werben burch Gute ber

Maaren, reelle und prompte Bedienung und möglichst billigste Preise bas Bertrauen und die Zufriedenheit unferer geehrten Ubnehmer zu verdienen bemuht fenn.

Unfer Lokal ift auf dem großen Ringe Dro. 408. beim Banqvier Grn. Gog.

Ich beabsichtige im Laufe bieses Winters mein nicht unbedeutendes Rauchwaaren-Lager, worunter ein vorzüglicher Russischer Zobel-Pelz, auszuverkaufen, empfehle also alle in diesem Fach einschlagende Artikel zu äußerst reellen Preisen. M. L. Warfzawski, am Markt No. 99.

Ein Fortepiano und Spanische Guitarren find zu billigen Preisen zu bekom= men bei . St. Powelski.

Frifche Auftern hat mit letter Poft erhalten M. Miecz fom &fi.

Bu vermiethen. Um Markte No. 43. im Borberhause, eine Treppe hoch, ist eine Wohnung für zwei unverheirathete Herren, bestehend aus einem grossen Zimmer, einer Kammer und zwei Schlaf-Kabinets, von Neujahr au zu verz miethen. Das Nähere parterre im Tuch-Gewölbe.

Eingaben, Gesuche und schriftliche Aufsatze jeder Art in deutscher und polnischer Sprache werden angesertiget, Altstadt Nro. 350. eine Treppe hoch bei dem hierzu höheren Orts autorisirten Dollmetscher 2B. J. Gichborn.